## Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

9. Zánner 1863.

Nº0 6.

**(1)** 

9. Stycznia 1863.

(58)

## Kundmachung.

Bestimmungen über die Abhaltung eines Telegrafen-Lehrkurfes.

Dr. 9595 T. Mit Genehmigung des hoben f. f Minifteriums für Santel und Bolfewirthichaft, wird nach ben folgenden Bestimmungen ein Telegrafen-Behrfure eröffnet.

Zweck des Telegrafen = Lehrkurfes.

Der Zweck dieses Lehrfurses ift die heranbildung von jur Rompletirung des Beamtenstandes der Staats - Telegrafen = Ansialt geeigneten Randibaren.

S. 2.

#### Ausdehnung des Unterrichtes.

Der Unterricht wird durch tie von der Direfzton der Staats-Telegrafen zu bestimmenten Beamien ertheilt, und umfaßt sowohl ben administrativen als technischen Theil bes Telegrafen-Dienstes, letteren in theoretischer und praftischer Beziehung.

§. 3.

#### Ort der Abhaltung.

Die Abhaltung biefes Lehrfurfes mird in Wien, Inosbruck, Triest, Zara, Ragusa, Prag, Lemberg, Pesth, Temesvar, Agram und Verona stattfinden.

§. 4.

#### Beginn und Dauer bes Rurfes.

Diefer Rure beginnt am 2. Marg 1863 und wird bie Dauer besselben auf eirea zwölf Wochen festgesett.

#### Bewerbung um die Aufnahme in den Telegrafen-Lehrfurs.

Die Bewerber um die Aufnahme in diefen Lehrfure haben ihre Gefuche bei ber f. f. Diretzion ber Ctaate- Telegrafen langftene bis inclusive 10. Februar 1863 einzubringen, darin bie im folgenden S. angedeutete Qualifitagion nachzuweisen und anzugeben, in meldem ber im S. 3. genannten Orte fie den Unterricht zu nehmen munichen.

Befuche, welche nach Ablauf bes oben bestimmten Termines, fo wie jene von Bewerbern aus dem Bivil. ober Militar. Staatedienfie, welche außer bem Dienstwege, b. t. nicht im Wege der bem Bittfteller porgefesten Behörde eingebracht murden, fonnten feine Beruchfichtigung

**§.** 6.

#### Qualification der Bewerber.

Die Bewerber um Aufnahme in ben Telegrafen. Lehrfure haben fich über tas gurudgelegte 18. und nicht überschrittene 30. Lebensjahr, über ten tieberigen tabellosen Erbensmandel, ihre Bermendung im Staate. oder Privatdienfte, ihre Ctudien und fonftige Borbildung, Inebefondere Borkenntniffe in der Physik, Chemie und Mechanik mits telft legaler Beugniffe auszuweisen, und ben Befit einer guten Sandschrift barzuthun.

Außerdem mirb von den Bewerbern die volle Kenninif ber beuischen Sprache und eine derartige Borbidung in der italienischen und frangonichen Sprache gefordert, tag fie befähigt find, Schriftftude in diefen Sprachen geläufig ju lefen und zu überfeten, und baber die vollkommene Aneignung diefer Sprachen mit Grund erwarten laffen.

Die Renntniß auch ter englischen Sprache mird tesonders be-

rudfichtigt merben.

S. 7.

#### Vorprüfung.

Jeber Bemerber hat fich einer Borprufung über ben Grab feiner Borbildung ju unterziehen, von deren Refultate bie befinitive Mufnahme in ben Kure abhängig gemacht wird.

#### Prüfung und Prufungs. Calcul.

Nach Beendigung bes Rurfes wird der betreffende Telegrafen. Inspector mit jebem Telegrafen Cduler bie Prufung abhalten, biernad die Zeugniffe ausstellen, und barin ben Grad ber Befähigung burch die Rote "vorzuglich befähigt", "befähigt" oder "nicht befähigt"

§. 9.

#### Unstellung der Telegrafen : Schüler.

Die mit der Rote "vorzüglich befähigt" ober "befähigt" flaffis Nirten Telegrafen . Schüler werden in der Regel nach Maggabe des im Prüfungs. Kataloge auf Grundlage ber Beschaffenheit ber abgelegten Prufung erhaltenen Ranges nach dem Diensibedarfe als f. f. Telegrafiften angestellt.

§. 10.

Gebühr . Entrichtung.

Jeder jum Telegrafen . Lehrkurs befinitiv jugelaffene Bewerber (ordentlicher oder außerorbentlicher Borer) bat vor der Ginschreibung die Gebühr von Acht Gulden (8 fl.) öfterr. Bahr. bei bem betreffenden f. f. Telegrafen-Inspectorate zu erlegen, wogegen berfelbe jedoch mit den erforderlichen Lehrbehelfen unentgeltlich betheilt mird.

Die Ruderstattung biefer Gebuhr findet in feinem Falle fatt.

R. f. Telegrafen Direktion.

Wien, am 27. Dezember 1862.

(64)E d i f t.

Dro. 1700. Dom Chodorower f. f. Begirtsamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, daß jur hereinbringung ber mit dem Urtheile des Zloczower f. f. Kreisgerichtes in Straffachen vom 2. November 1862 3. 5861 dem Ire Fenster jugefprocenen Schabenerfages im Betrage von 69 fl. oft. 28. und Erekuzionekoften mit 5 fl. 93 fr. und 13 fl. 23 fr. öfterr. D. die exekutive öffentliche Feilbiethung ber dem Schuldner Marko Zuk gehörigen, in Kniesiolo, Brzezaner Rreis fes sub HRr. 89 und Rep. Nr. 95 gelegenen, aus einem Ruftifalgrunde von 8 Joch 1066 - Rlafter, bann Wohn- und Wirthschafts. gebauden bestehenden Realität in drei Terminen, nämlich am 23ten Janner, 20ten Februar und 13. März 1863, jedesmal um 9 Uhr Fruh mit dem bewilliget werde, daß die fragliche Realität in den erften beiden Terminen nur über oder um den Schätzungewerth , in dem dritten aber auch unter dem Schatungewerthe pr. 705 fl. ofterr. Bahr. veräußert merben mird.

Das Babium beträgt 10/100 von bem Schabungewerthe. Der Schähungeaft ber fraglichen Realitat, fo wie die Feilbiethungsbedingungen tonnen in der hiergerichtlichen Regiftratur eingefehen und in

Abschrift genommen werden.

Von dieser Lizitazion werden beide Theile, bann alle diejenigen welche auf die erwähnte Realität mittlerweile die pfandweise exekutive Befchreibung oder allenfalls die Sypothek erwirken follten, oder des nen der Befcheid aus mas immer fur einem Grunde nicht jugeftellt, werden fonnte, in der Person des für fie aufgestellten Aurators orn. Ludwig Nowotarski verständiget.

Chodorów, am 31. Oftober 1862.

Edykt.

Nr. 1700. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Chodorowie niniejszym czyni wiadomo, że celem wydobycia starozakonnemu Ire Fenster, wyrokiem c. k. obwodowego sądu karnego złoczowskiego z dnia 2. listopada 1860 do l. 5861, przyznanej szkody w kwocie 69 zł. austr. w., jako też już przyznanych kosztów egzekucyjnych w kwocie 5 zł. 93 kr. a. w. i kosztów niniejszej egzekucyi w zmiejszonej kwocie 13 zł. 23 kr. a. w. przymusowa publiczna sprzedaż realności w Kniesiole pod Nr. domu 89 a rep. 95 położonej, własność Marka Zuka stanowiącej, składojącej się z gruntu rustykalnego 8 morgów 1066 kwadr. sążni obejmującego, jako też z zabudowań gospodarczych i mieszkalnych, w trzech terminach, a to dnia 26go stycznia, 20. lutego i 13. marca 1863 o godz. 9tej przed południem z tem przedsięwziętą zostanie, że ta realność w dwóch pierwszych terminach tylko wyżej, lub za cene szacunkową, w trzecim terminie zaś także niżej ceny szacunkowej 705 zł. a. w. sprzedaną zostanie.

Wadyum wynosi 10/100 od ceny szacunkowej. — Akt oszaco-wania wymienionej realności, jako też warunki licytacyi wolno jest

w tutejszej registraturze przejrzeć lub w odpisie podnieść.

O czem się uwiadamia strony obydwie, wszystkich tych zaś, którzyby tymczasowo egzekucyjne zastawne opisanie wspomnionej realności lub hypotekę uzyskali, lub którym rezolucya z jakowejbądź przyczyny doręczoną być niemogłaby, przez kuratora dla nichże w osobie pana Ludwika Nowotarskiego ustanowionego.

Chodorów, dnia 31. października 1862.

Rundmachung. **(51)** 

Mr. 28. Bom 1. Janner 1863 angefangen beträgt bas Pofi-rittgelb für ein Pferd und eine einfache Post im I. Solar = Semester 1863:

Im Krakauer Regierungs-Bezirke . . 1 fl. 2 fr.
"Lemberger " . . 1 fl. 4 fr.
"Czernowitzer " . . 1 fl. 10 fr.
Die Gebühr für einen gedeckten Stazionswagen wird auf die Balfte und fur einen ungebedten Bagen auf ben vierten Theil ber für ein Pferd und eine einfache Post entfallenden Rittgelber feftgefest. Das Postillione-Trinkgeld und Schmiergeld bleiben unverandert.

Von ber f. f. galig. Post = Direfzion.

Lemberg, am 2. Jänner 1863.

(2)

Dro. 12319. Bon ber Brzeganer f. f. Kreiebehorbe mirb Anton Klodzianowski aus Romanow, melder fich unbefugt außer ben öfferreichischen Staaten aufhalt, mit Bezug auf bas erfte Ginterufunges Ebift vom 28. Janner 1862 3. 9202 und bas zweite vom 22. Quguft 1862 Bahl 4178 jum britten Mal aufgefordert, binnen Ginem Johre vom Tage ber britten Ginschaltung bes ersten Ebiltes in bie Landeegeitung jurudjutehren und feine Rüctfehr gu ermeifen, wibrigene gegen ihn bas Berfahren megen unbefugter Ausmanderung nach bem faiferlichen Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet merben müßte.

Won ter f. f. Rreisbehörde.

Brzetan , am 10. Dezember 1862.

#### III. Edykt powołujący.

Nr. 12319. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszem odnośnie do pierwszego edyktu z 28. stycznia 1862 r. 1. 9302 i drugiego z 22. sierpnia 1862 roku l. 4178 po raz trzeci Antoniego Kłodzianowskiego z Romanowa, przebywającego bez pozwolenia za granica państwa austryackiego, ażeby w przeciągu roku licząc od dnia ogłoszenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i powrót swój udowodnił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie za samowolne wychodźtwo postanowieniom cesarskiego patentu z dnia 24. marca 1832 roku.

Z c. k. władzy obwodowej.

Brzeżany, dnia 10. grudnia 1862.

Edykt. (38)

Nr. 2237. Do przedsięwięcia uchwałą c. k. urzędu powiatowego jako sadu w Zółkwi z dnia 17. maja 1860 liczba 1102 dla zaspokojenia uzyskanej przez miasto Jaworów przeciwko p. Stanisławowi Janiszewskiemu sumy 2100 zł. z przynależyt zezwolonej przymusowej sądowej sprzedaży pod Nr. k. 92<sup>2</sup>/<sub>5</sub> w Zólkwi położonej, Władysławowi, Edmundowi, Antoniemu, Aleksandrze i Ludmili Janiszewskim właściwie należącej realności oznacza się termin sądowy w c. k. sądzie powiatowym w Zółkwi na dzień 25. lutego 1863 o 10. godzinie przed południem, na którym terminie sprzedaż tej realności pod następującemi warunkami ułatwiającemi odbędzie się:

1) Na terminie wyznaczonym sprzedaż realności pod 1. 922/5 w Zólkwi leżącej także niżej ceny szacunkowej za jakabadź cenę, a nawet gdyby tylko jeden chęć kupienia mający się zgłosił, na-

2) Jako cenę wywołania oznacza się wartość szacunkowa tej realności w ilości 14840 zł. 19 kr. m. k. czyli 15542 zł. 33 cent. w. a. wymierzoną.

3) Każden chęć kupienia mający złożyć ma przy komisyi licytacyjnej wadyum, wynoszące dziesiątą część ceny szacunkowej, to jest sume 1484 złr. m. k. czyli 1554 zł. a. w. w gotówce, w książeczkach wkładkowych galicyjskiej kasy oszczędności, w galicyjskich listach zastawnych lub obligacyach indemnizacyjnych, albo nakoniec w obligacyach długu państwa podług kursu w ostatnim numerze Gazety urzędowej lwowskiej wyrażonego. Złożone wadyum nabywcy w pierwszą połowę ceny kupna się wliczy, innym zaś licytantom zaraz po ukończeniu licytacyi zwróconem zostanie.

4) W razic, jeżeli gmina miejska w Jaworowie kaucyę w ilości 1554 zł. a. w. na sumie 2000 zlr. m. k. ks. własn. 6 str. 265. l. 1. cięż. w stanie dłużnym realności sprzedać się mającej zapisanej, na pierwszem miejscu zaintabuloje i ten zaintabulowany dokument kaucyi komisyi licytacyjnej przedłoży, wolno jej będzie bez

złożenia zakładu licytować.

5) Nabywca pierwszą połowę ceny kupna za wrachowaniem zakładu w gotówce złożonego lub na odpowiednią ilość gotówki zamienionego, ma złożyć w przeciągu 30 dni po doręczeniu uchwały

licytacyę potwierdzającej.

Druga połowa ceny kupna zapłaconą być musi w przeciągu 30 dni, licząc od czasu prawomocności dekretu kolokacyjnego, na cenę kupna sprzedanej realności wydać się mającego. Od czasu zaś odebrania fizycznego posiadania kupionej realności, obowiązanym bedzie nabywca odsetki tej drugiej połowy ceny kupna po 5% półrocznie z dołu do depozytu tegoż sądu składać.

6) W razie, jeżeli nabywca udowodni, że suma 2000 złr. m. k. z przynależytościami do miasta Jaworowa na sprzedanej realności l. 1. cięż. zaintabulowana jego własność stanowi, wolno mu będzie odpowiednią część ceny kupna z tą sumą z przynależytościami skompenzować, a tylko resztującą ilość złożyć obowiązanym będzie.

- 7) Po złożeniu pierwszej połowy ceny kupna, oddanem zostanie nabywcy fizyczne posiadanie kupionej realności, wyda mu się oraz dekret właśności, na mocy którego zaintabulowania swych praw własności będzie mógł żądać; wszelkie ciężary tej realności zostana prócz tego wyekstabulowane i na resztująca cenę knpna z odsetkami na sprzedanej realności zaintabulować się mającą przeniesione.
- 8) Gdyby nabywca któremubądź z rzeczonych warunków zadość nie uczynił, na jego koszta i niebezpieczeństwo relicytacye sprzedanej realności w jednym terminie i za jakabadź cenę odbyć się mająca się rozpisze, a złożone wadyum za przepadłe na korzyść wierzycieli hypotecznych uznanem będzie.
  - 9) Wszelkie pależytości od sprzedaży i zaintabulowania ma

nabywca opłacić.

10) Akt szacunkowy i wyciąg tabularny w tutejszo-sądowej

registraturze przejrzane być mogą.

Przedsiewzięcie tej licytacyi oglasza się edyktani tak przez gazetę urzędową lucwską jako też przez affikcyę tychże w gmachu urzędowym.

O czem zawiadamiają się:

a) Miasto Jaworów b) pan Stanisław Japiszewski w własnem imieniu, jako też w imieniu Władysława, Aleksandry, Antoniego, Ludmili Janiszewskich, tudzież jako spadkobierce Edmunda Janiszewskiego,

c) P. Weronike Hausmayer, d) p. Abraham Berger,

e) spackobierce Stanisława Krzyżanowskiego przez kuratora Arona Frenkla,

f) spadkobierce Wincentego Antoniewicza do rak W. pana

Rudolfa Urbańskiego

g) c. k. prokurature finansowa w imieniu skarbu wojskowego, h) nakoniec wszyscy, którym uchwała dzisiejsza z jakiegobadz powodu doręczoną być nie mogła, lub których prawa dcpiero później do ksiąg gruntowych by się dostały, do rak już poprzednio ustanowienego kuratora Arona Frenkla, co c. k. urząd powiatowy jako sąd w Zołkwi podaje do publicznej wiadomości.

Od c. k. sadu powiatowego. Zółkiew, dnia 11. października 1862.

(50)Ginberufungs = Gdift.

Mro. 77748. Die nach Lemberg guffandigen Gebrüber Leisor Moses zw. Namen, Benjamin Chaim zw. Namen und Salamon Lemisch, Cohne der verftorbenen Cheleute Nissem und Basche Lemisch, welche fid unbefugt außer ten öfterreichifchen Staaten aufhalten, merten hiemit aufgeforbert, binnen feche Monaten von ber erften Ginfcaltung biefes Gbittes in ber Landeszeitung gurudzutebren, und ibre unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen diefelben nach bem Allerh. Patente vom 24. Marg 1832 verfahren merten mußte.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 24. Dezember 1862.

#### Edykt powołujący.

Nr. 77748. Przynależni do Lwowa bracia Leizor Mojżesz dwojga imion, Benjamin Chaim dw. imion i Salamon Lemisch, synowie zmartych małżonków Nissem i Basche Lemisch, którzy bez upoważnienia bawią za granicą austryackich państw, wzywają się niniejszem, ażeby w ciągu sześciu miesiecy, licząc od umieszczenia pierwszego tego edyktu w Gazecie Lwowskiej, wrócili do kraju, i usprawiedliwili się z nieupoważnionej nieobecności, w przeciwnym bowiem razie postapi się z nimi według najwyższego patentu z d. 24. marca 1832 r.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 24. grudnia 1862.

Rundmachung.

Diro. 2277. Bom Gemeindeamte ber f. freien Ctabt Przemysl wird jur proviforischen Befegung ber hierorts erledigten Baumeiftere. stelle mit tem jahrlichen Gehalte von 420 fl. oft. 28. der Konkurs auf 4 Boden, vom Tage ber letten Ginschaltung in bem Lemberger

Beitungs-Amteblatte an gerechnet, hiemit ausgeschrieben.

Bewerber haben ihre mit ten Beugniffen über zuruckgelegte teche nifde Studien, bisherige Bermendung, Gignung, Moralitat, Alter, Stand und Religion verfebenen Befude in ber obigen grift bei bem hierortigen Ctabtgemeindeamte, wenn fie bereite in öffentlichen Dien. ften fteben, mittelft ihren vorgefesten Behorden, unbedienftete mittelft bes f. f. Bezirfeamtes einzubringen und zugleich anzugeben, ob fie mit einem Beamten ober Diener tee hiefigen Umtes verwandt ober verschwägert find.

Przemyśl, am 4. Jänner 1863.

G d i f t.

Mro. 55376. Bom f. f. Landes. ale Sandelsgerichte wird ber Fr. Henriette Gorska mittelft gegenmartigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe miter fie Johann H. Brühl ein Gefuch um Bahlungeauflage der Wedfelfumme pr. 300 fl. oft. B. f. D. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Bablungsauflage unterm 24. Dezember 1862 Bahl 55376 bewilliget wurde.

Da der Aufenthalteoit ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes= ale Sandelsgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr unt Roften ben biefigen Landes. und Gerichte-Advofaten Dr. Pfeilser mit Cubstituirung des Abvotaten Dr. Rechen als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Wechfelordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, gur rechten Beit entweber felbst ju erscheinen, ober bie ferforberlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen anberen Cachmalter ju mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung tienlichen vorfdriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entfies benten Folgen felbft beigumeffen haben wirt.

Bom f. f. Landes. ale Sanbelsgerichte.

Lemberg, am 24. Dezember 1862.

(34)Konkurs. (2)

Dr. 12982. Der Militar : Berpflege . Adjunkt Ignatz Schreiber (gefiorben am 22. Diarg 1847) hat testamentarisch eine Stiftung für eine arme alternlose weiblide Baife aus bem Beamtenfiante ber f. f. Militar. Berpflege Branche gegründet.

Der Genuß tiefer mit Rudficht auf bas gewibmete Rapital erft jest in bas Leben tretenten Stiftung beläuft fich auf jahrliche Achtzig Seche (86) Gulben und 50% fr. öfterr. Bahr. und wird vom Iten

November 1863 an verliehen.

Bur Befetung biefee Stiftungeplates haben bie Bewerberinen thre wie nachfolgt botumentirten Befuche langftens bis Ende Februar

1863 beim hiefigen General-Rommanto zu überreichen.

Alle mefentliche Dokumente find dem Gefuche beizuschließen: ber Taufschein, bas Mittellosigkeites und Sittenzeugniß und im Falle der Erwerbeunfahigfeit auch bas arglide Beugniß ter Bittstellerin, endlich Die Tobtenscheine der Eltern.

Bom f. f. Landes. General. Rommando für Galigien und die Bufowina.

Lemberg, am 30. Dezember 1862.

Rundmachung.

Dr. 4312. Bom Stryjer f. f. Bezirkamte ale Gerichte mit hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht, bag jur Bereinbringung ber von Frau Joanna Boczarska miber Israel Zehngeboth etfiegten Refforderung pr. 200 fl. RD, ober 210 fl. oft. 2B. von ber großeren Summe pr. 300 fl. RM., ber Roften des Ebiftes vom 28. April 1860 3. 905 pr. 20 fl. 60 fr. opt. 28., ber früheren mit 1 fl. 40 fr., 1 fl. 761/2 fr., 9 fl. 93 fr. öft. D. und ber gegenwärtigen auf 14 fl. 48 fr. oft. D. gemäßigten Erefuzionskoffen die erefutive Feilbiethung der biefer Forberung gur Sypothet bienenden, im Laftenstande der in Stryj sub CN. 4 Stadt gelegenen Realität dom. II. p. 12. n. 4. on. und dom. IX. p. 14. n. 13. on. ju Gunften bee Israel Zehngeboth intabulirten Cumme pr. 2000 ft. A.M. am 12. Februar 1863, 6. Marg 1863 und 20. Marg 1863, jedesmal in den gewöhnlichen Amteflunden Bormittage vorgenommen und diefe Summe bei dem britten Ligita. Monstermine auch unter bem Mominalwerthe veräußert werden wird.

Bum Auerufepreife mird ber Rominalmerth pr. 2000 fl. RM. oder 2100 fl. oft. 2B. angenommen, und jeder Rauflustige verpflichtet, 10% bee Ausrufepreises vor Beginn ter Feilbiethung bei ber Ligi.

tazione-Rommiffion zu erlegen.

Die übrigen Ligitagionebedingungen fonnen in ber h. g. Regi-

ftratur eingefehen werden.

Bon biefer Feilbiethung merden beibe Theile, ber Sypothekarglaubiger herr Thomas de Junosza Zatuski, ber bem Leben und Bohnorte nach unbekannte Tabularglaubiger Josef Wrendel, endlich alle tiefenigen, welche nach bem 7. Oftober 1862 an bas Grundbuch gelangt fein follten, oder benen ber Feilbiethungsbescheit ober bie funftigen Bescheibe nicht jugestellt werben konnten, burch ben in ber Person bes herrn Georg Schecher bestellten Kurator verftandigt. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Stryj, am 20. Dezember 1862.

#### E dykt.

Nr. 4312. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniej-82ym do powszechnej wiadomości podaje, iż dla odebrania wywalczonej przez W. Joanne Boczarska przeciw Israelowi Zehngebotowi resztującej nalezytości 200 złr. m. k. czyli 210 złr. w. a. z większej sun y 300 złr. m. k., kosztów egzekucyjnych dawniejszych w ilościach 1 złr. 40 kr., 1 złr. 76<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr., 9 złr. 93 kr. w. a. już przyznanych, niemniej i kosztów edyktu z dnia 28. kwietnia 1860 1. 905, 20 złr. 60 cent. w. a, dalej kosztów egzekucyjnych teraźniejszych na kwotę 14 zlr. 48 cent. w. a. zniżonych, przymusowa sprzedaz hypotecznej sumy 2000 złr. m. k. w stanie dłużnym realności w Stryju pod NK. 4 libr. dom. II. pag. 12, n. 4. on. i dom. IX. p. 14. n. 15. on. na rzecz Israela Zehngebotha zaiotabulowanej, w c. k. sadzie powiatowym w Stryju, na trzech terminach, a to 12. lutego 1863, 6. marca 1863 i 20. marca 1863 przed południem w zwykłych godzinach urzędowych odbędzie się, a takowa w trzecim terminie i niżej nominalnej wartości sprzedaną będzie.

Jako cena wywołalna bierze się wartość sprzedać się mającej sumy czyli kwota 2000 złr. m. k. lub 2100 złr. w. a., a każdy chęć kupienia mający 10% wadyum przed zaczęciem licytacyi złozyć winien. Resztę warunków licytacyjnych w tutejszo-sądowej re-

Sistraturze do przejrzenia wolne są.

O niniejszej licytacyi obydwie strony, wierzyciele hypoteczni, mianowicie: p. Tomasz Junosza Załuski do rak własnych, zaś Józef Werndel z zycia i miejsca pobytu niewiadomy, jakoż i ci wierzyciele, którzyby po dniu 7. października 1862 do tabuli weszli, lub którym niemożnaby z jakiegokolwiek bądź powodu doręczyć rezolucye licytacye powodnjącej, lub następne rezolucye przez kuratora ustanowionego w osobie pana Jérzego Schechera jako substytuta zmarłego kuratora Pawła Langnera uwiadamiają się.

Z c. k. urzedu powiatowego jako sądu.

Stryj, dnia 20. grudnia 1862.

(15)C b i f t. (3)

Rr. 47348. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben atwefenden und bem Wohnorte nach unbefannten Erben nach Rosa Bratkowska, ale: Antonina Mrozowicka rudfictlich ihrer Rechteneh.

merin Pauline Bratkowska, ferner Eduard, Zesirine, Wirginie, Marcell und Mathilde Duniewicz mit biefem Gbitte befannt gemacht, baß gegen bieselben Fr. Marie de Babeckie Kamiúska und Herr Theodor Agopsowicz megen Nachweisung binnen 14 Lagen, baß bie gur Bahl 26431 - 830 bewilligte Pranotagion ter Cumme von 200 Dut. boll. fammt Binfen im Lastenstande ber Guter Puzniki dom. 40. pag. 212. n. 34. on. gerechtfertiget fei ober in der Rechtfertigung fdmebe, mitrigens folde gelofdt werden murbe, ein Gefuch unterm 31. Oftober 1862 3 3. 47348 überreicht haben.

Da ber Mohnort ber genannten Personen bem Gerichte nicht bekannt ift, so wird ihnen der Landeegerichts. Advokat Dr. Starzensk mit Substituirung des Landesgerichte-Advotaten Dr. Smiatowski auf deren Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt und bemfelben ber

oben angeführte Bescheib bieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. ganbesgerichte. Lemberg, ben 17. November 1862.

E dyk t

Nr. 47348. C. k. sad krajowy lwowski nieobecnych i z miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców ś. p. Róży Bratkowskiej, jako to: Antoninę Mrozowiecką, mianowicie prawonabywczynie Pauline Bratkowska, tudzież Edwarda, Zefiryne, Wirginie, Marceline i Matyldę Duniewiczów niniejszem uwiadamia, że przeciw tymze p. Marya z Babeckich Kamińska i p. Teodor Agopsowicz pod dniem 31. października 1862 do l. 47348 prosbe podali, azeby w 14 dniach udowodnili, że prenotacya sumy 200 duk. hol. z procentami po 5 od sta uchwałą do l. 26431-1830 dozwolona w stanie biernym dóbr Puzniki dom. 40. pag. 212. n. 34. on. uskuteczniona, usprawiedliwioną została, lub że usprawiedliwienie w toku się znajduje, gdyż w przeciwnym razie takowa wykreśloną zostanie.

Ponieważ miejsce pobytu nieobecnych wyż wspomnionych osób niewiadome jest, przeto postanawia się na ich wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą p. adwokat krajowy Starzewski, zastępcą zaś jego p. adwokat krajowy Smiałowski i pierwszemu pomienione roz-

strzygnienie sądu doręczono.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 17. listopada 1862.

Aundmachung.

Mr. 3763. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gerichte in Podhajce wird über Einschreiten bes Exekuzioneführere Jacob Ohrenstein ber mit bem Befchluße vom 19. Oftober 1862 3. 2881 ausgeschriebene, und in bem Amteblatte jur Lemberger Zeitung vom 12., 13. und 14. Dezember 1862 verlautbarte Feilbiethungetermin gur exefutiven Beräußerung ber Realitaten bee Josef Gelber R3. 444 und 140 in Podhajce dahin abgeandert, daß die exekutive Feilbiethung der Realitat R3. 444 am 17. Februar 1863 und der Realitat R3. 140 am 18. Februar 1863, jedesmal um 10 Uhr Bormittage vor fich geben Bom f. f. Bezirfegerichte.

Podhajce, am 30. Dezember 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 3763. C. k. sad powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, że na żądanie prowadzącego egzekucyę Jakóba Ohrensteina termin licytacyjny do przymusowej sprzedaży domów Józefa Gelbera Nr. 444 i 140 w Podhajcach w skutek uchwały z dnia 19go października 1862 w dzienniku ogłoszeń urzędowych Gazety Lwowskiej pod dniem 12., 13. i 14. grudnia 1862 ogłoszony o tyle odracza się, że licytacya domu nr. 444 na dniu 17. lutego 1863, a domu nr. 140 na dniu 18. lutego 1863, każdą razą o 10. godzinie przed południem odbędzie się.

Z c. k. sadu powiatowego.

Podhajce, dnia 30. grudnia 1862.

Kundmachung.

Mro. 8340. Wegen Sintangabe bes Baues von hölzernen Priveten und sonstigen herfiellungen an bem Zolkiewer Bivilfpitale wird anmit die öffentliche Lizitazion auf ben 12. Janner, und im Falle bes Miglingens die 2te auf ben 19. und die 3te auf ben 26. Janner 1863 ausgeschrieben.

Der Fiefalpreis beträgt 1145 fl. oft. D., von welchen bie Un. ternehmungeluftigen gehalten fein merden, das 10% Dadium pr. 115 ff.

vor der Ligitazion zu erlegen.

Die Unternehmungelustigen haben sich am Termine Vormittags 9 Uhr in ber hiefigen Rreisbehördekanglei einzufinden, mo benfelben bie Ligitazions . Bebingniffe und bie Bau . Piecen werben vorgewiesen werden.

Zolkiew, ben 24. Dezember 1862.

#### Obwieszczenie.

Względem wypuszczenia wybudowania nowych Nr. 8340. drewnianych tranzetów i innych reperacyi w szpitalu cywilnym w Zółkwi, odbędzie się publiczna licytacya dnia 12. stycznia 1863, a gdyby takowa bez skutku została, druga 19., trzecia zaś 26. stycznia 1863.

Cena wywołania wynosi 1145 zł. w. a., od której to sumy przedsiębiorca przed licytacyą 10% wadyum 115 zł. w. a. złożyć ma.

Przedsiębiercy chcący licytować, zechcą stanać w terminach w c. k. urzędzie obwodowym o godzinie 9ej przed południem, gdzie szczegóły i warunki licytacyjne ogłoszone zostaną.

Zółkiew, dnia 24. grudnia 1862.

Edykt. (3) (23)

Nr. 45567. C. k. sąd ziemski Lwowski podaje piniejszym edyktem nieobecnym, i z miejsca pobytu niewiadomym, małoletnioj Zofii Habelsberg, tudzież sierotom po matce Paraszce pozostałym i dzieciom Magdaleny Durskiej zupełnie nieznanych, a na wypadek ich śmierci, ich spadkobiercom takze niewiadomym, do wiadomości, że przeciw nim p. Walenty Orzechowski, właściciel realności we Lwowie pod l. 174 2/4 leżącej, przeciw nim prosbę wniosł, żeby w trzech dniach udowodnili, iz prenotacya obowiązku Jacentego Załeskiego wychowania własnym kosztem maloletnią Zofię Habelsberg, tudzież sieroty po matce Paraszce pozostałe i dzieci Magdaleny Durskiej, w skutek rekwizycyi byłego c. k. sądu szlacheckiego Lwowskiego ddto. 11. listopada 1846 Nr. 24731-1846 uchwałą byłego magistratu Lwowskiego do Nr. 28167 dozwolona, w stanie dlugów realności we Lwowie ped Nr. 174 2/4 leżącej, w ks. dom. 68. pag. 369. n. 77. on. zapisana, jest usprawiedliwiona, inaczej na powtórne ządanie proszącego, jako nieusprawiedliwiona zmazaną będzie, co tutejszy c. k. sąd ziemski uchwałą z dnia dzisiejszego do l. 45567 stosownie do tej prosby uczynić nakazał. Ponieważ powyż orzeczeni z miejsca pobytu i życia niewiadomi są, przeto postanawia się dla nich na ich własne koszta i ich stratę za kuratora p. adw. krajowy dr. Czajkowski, któremu powyż wspompiona uchwała tutejszego sądu doręcza się.

Lwów, dnia 9. grudnia 1862.

Nr. 16774. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia nieznajowych z imienia i pobytu spadkobierców po Szczepanie Bilińskim niniejszym edyktem, iż przeciw nich, a względnie masie nieobjętej po Szczepanie Bilińskim pod dniem 16. grudnia 1862 do liczby 16774 przez pania Antonine Igo małzeństwa Straserowe, 2go Rogalskę imieniem małoletniej Antoniny Straser pozew o wykreślenie z dóbr Jasienów górny, dom, 75. pag. 333. n. 5. on, intabulowanego prawa dożywocia wniesonym został, w skutek którego nieznanym pozwanym kurator w osobie pana adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem pana adwokata Eminowicza się ustanawia i do ustnej rozprawy termin na 26. marca 1863 o godz. 10ej z rana się wyznacza.

Pozwani zatem osobiście w sądzie stanać, albo mianowanemu kuratorowi potrzebne środki do obrony dostarczyć, albo też innego

obrońce sobie obrać, i o tem sądowi donieść mają.

Z rady c. k. sadu obwodowego. W Stanisławowie, dnia 22. grudnia 1862.

Nr. 16773. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia nieznanych z imienia i pobytu spadkobierców po Antoninie 1. małżeństwa Straserowej, 2. Bilńskiej niniejszym edyktem, iz przeciw nich, a względnie przeciw masie nieobjętej Antoniny Bilińskiej pod dniem 16. grudnia 1862 do l. 16773 przez pania Antonine 1. małżeństwa Straserowe, 2. Rogalskę imieniem małoletniej Antoniny Straser pozew o wykreślenie z dobr Jasienów górny dom. 75. pag. 333. n. 5. cn. intabulowanego prawa dożywocia wniesionym został, w skutek którego nieznanym pozwanym kurator w osobie pana adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem pana adwokata Eminowicza się ustanawia i do ustnej rozprawy termiu na 26. marca 1863 o godz. 10ej z rana się wyznacza,

Pozwani zatem osobiście w sądzie stanąć, albo mianowanemu kuratorowi potrzebne środki do obrony dostarczyć, albo też innego

obrońcę sobie obrać, i o tem sądowi donieść mają.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

W Stanisławowie, dnia 22. grudnia 1862.

$$\mathbf{E} \mathbf{d} \mathbf{y} \mathbf{k} \mathbf{t}. \tag{3}$$

Nr. 41096. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia z życia i pobytu niewiadome panie: Karolinę z hr. Humnickich br. Dembińskę i Julie hr. Dembińske, również wszystkich tych wierzycieli, którym ninicjsza uchwała nie mogłaby zawczasu, albo wcale być doręczoną, lub którzyby do tabuli po 16. czerwca 1862 weszli, że na zaspokojenie sumy 1200 zł. w. a. przez Antoniego Sartyniego przeciw Waleryanowi Łahocińskiemu wywalczonej, licytacya sumy 9000 złp. i 4000 złp. na dobrach Jabłonica ruska hypotekowanych dozwoloną została.

Ponieważ panie Karolina z Humnickich hr. Dembióska i Julia hr. Dembińska z życia i pobytu są niewiadome, przeto nadaje się im, jednakże na ich koszt i niebezpieczeństwo kurator w osobie adwokata dr. Malinowskiego z substytucya adwokata dr. Jabłonow-

skiego, doręczając pierwszemu niniejszą uchwałę.

Lwów, dnia 11. grudnia 1862.

Mro. 9463. Bu Folge Eimächtigung tes hohen f. f. Minis fieriums für Santel und Boltewirthschaft wird in der Ortschaft Nowosioło, Rreis Stry, Begirf Zurawno, eine f. f. Posterpedizion errichtet und hiermit der Konture jur Befegung der Pofterpedientenftelle bis letten Februar 1863 eröffnet.

Dit biefem Dienfipoften ift eine Bestallung jahrlicher Gin Sunbert 3mangig Gulben (120) und ein Amtepauschale jahrlicher Bier und zwanzig Gulben (24) verbunden, mogegen ber Boffexpedient eine Dienstfanzion im Betrage von Zwei hundert Gulben (200) ju leisten, den Dienstvertrag abzuschließen, und falls er jum Postbienste noch nicht befähigt fein follte, vor bem Dienstantritte bie Prüfung aus ten Pofivorschriften abzulegen hat.

Die Bewerber haben in den eigenhandig gefdriebenen Gefuchen ihr Alter, ihre bieherige Beschäftigung und Bermogeneverhaltniffe und ben Befit eines fur ben Pofibienft geeigneten Lotale nachjumeifen.

Won ber f. f. galig. Poft - Direfgion.

Lemberg, am 27. Dezember 1862.

Nr. 41096. C. k. sad krajowy Lwowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na podstawie prawomocnego wyroku polubownego z dnia 20. lutego 1861 na zaspokojenie sumy 1200 zł. w. a. z odsetkami po 5% od dnia 1. listopada 1861 wraz ze wszystkiemi procentami i przynależytościami, tudzież kwoty 125 złp. 14 gr. tytułem kosztów sądowych zabezpieczonej, tudziez kosztów niniejszego podania w kwocie 9 zł. 26 c. w. a. przyznanych, licytacya sum 9000 złp. i 4000 złp. dom. 87, pag. 202, n. 30, on. pag. 204. n. 35. 36. 38. 39. on. dom. 130. pag. 28. n. 52. on. w stanie biernym dóbr Jabłonica ruska ciężących, dom. 461. pag. 206. n. 139. on. na rzecz Waleryana Łachocińskiego intabulowanych, w trzech terminach a to dnia 6. lutego 1863, dnia 12. marca 1863 i dnia 9. kwietnia 1863 zawsze o godzinie 10ej rano w tutejszym sądzie odbyć się mająca, dozwoloną została.

1) Za cenę wywołania stanowi się nominalna wartość sprzedać się mających sum 9000 złp. i 4000 złp. czyli razem suma 2650 zł. w. w. albo 1113 zł. w. a.

2) Samy te 9000 złp. i 4000 złp. w pierwszych dwóch terminach nie mogą być niżej ceny wywołania sprzedane, zaś w trzecim terminie sprzedane będą za jakąkolwiek bądź cenę zaofiarowana, nawet ponizej ich nominalnej wartości.

3) Licytować cheący obowiązani są przed zaczęciem licytacyi do rak licytacyjnej komisyi dziesiątą część ceny wywołania t. j. okrągłą kwotę 111 zł. w. a. w gotówce tytułem zakładu czyli wadyum złożyć, który zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś licytantom zaraz po skończonej licytacyi zwrócony zostanie.

4) Cheacych przejrzeć wyciąg tabularny sprzedać się majacych sum i blizeze warunki licytacyi odsyła, się do tutejszej regi-

O tem uwiadamia się wierzycieli hypotekowanych, a mianowicie p. Karolinę z hr. Humnickich hr. Dembińskę, p. Julię hr. Dembińskę obydwie jako z miejsca pobytu niewiadome przez edykta i kuratora niniejszem w osobie adwokata dr. Malinowskiego z substytucya adwokata dr. Jabłonowskiego ustanowionego, wszystkich wierzycieli, którym obecna uchwała zawczasu lub wcale nie mogłaby doręczoną być, również wszystkich tych, którzyby po dniu 16. czerwca 1862 do tabuli weszli, przez edykta i kuratora także w osobie adwokata Malinowskiego z zastępstwem adwokata Jabłonowskiego ustanowionego.

Lwów, dnia 11. grudnia 1862.

Mro. 46218. Lon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Moritz Epstein und im Falle feines Tobes feinen unbefannten Erben mit tiefem Gtifte befannt gemacht, bag über Anfuchen bes herrn Hiazint Zaleski de praes. 2. Februar 1862 Bahl 5145 mit bem Bescheite toto. 17. Marg 1862 Bahl 5145 Moritz Epstein aufgeforbert wurde, bamtt berfelbe binnen 3 Tagen temeife, daß bie mit bem b g. Befchlufe Bahl 311-1860 bewilligte Pranotirung ber Wechselfumme 1500 fl., 275 fl. und 125 fl. R.M. wie Inst. 197. pag. 398. n. 27. on. gerechtfertigt ift, oder daß fie menigstens in Rechtfertigung schwebt, widrigens diefelbe auf wiederholtes Begehren des Bittstellere gelofcht fein wirb.

Da ter Wohnort bes Moritz Epstein unbekannt ift, so wird bemfelben ber herr Lantes : Abvofat Dr. Mahl mit Gubfituirung bes herrn Landes Abvotaten Dr. Landesberger auf beffen Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Befcheid

Diefee Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Lanbesgerichte. Lemberg, ten 9. Dezember 1862.

#### Edykt.

Nr. 46218. C. k. sad krajowy zawiadamia niniejszym edyktem Maurycego Epsteina, a w razie jego śmierci tegoż spadkobierców nieznanych, że na prosbę p. Jacentego Zalęzkiego z dnia 2. lutego 1862 do l. 5145 Maurycemu Epsteinowi poleconem zostało, azeby w trzech dniach udowodnił, że prenotacya sum wekslowych 1500 złr., 275 zlr. i 125 zlr. m. k. rezolucyą sądową do l. 311-1860 dozwolona jako Instr. 197. pag. 398. n. 27. on. jest usprawiedliwioną, lub że przynajmniej w usprawiedliwieniu wisi, inaczej na powtórne żądanie proszącego zmazaną zostanie.

Ponieważ miejsce pomieszkania Maurycego Epsteina znanem nie jest, ustanawia się przeto temuż adwokata krajowego dr. Mahla z substytucya p. dr. Landesbergera na tegoż wynikłości i koszta na kuratora i takowemu wyż wymieniona uchwała totejszego sądu

się doręcza.

Lwów, dnia 9. grudnia 1862.

Rro. 13147. Bur Befehung der Tabat-Rleintrofif in Stanislau auf bem Plate vor bem Sax'fden Gintebrhaufe, womit auch die Berpflichtung jum Berfchleiße der Stempelnarfen von 5 fl. atwarte verbunden ift, wird die Ligitagion ausgeschrieben.

Die mit dem Badium von 100 fl. belegten Efferten find beim Borftande der f. f. Finang Bezirks. Direkzion in Stanislau bis einschlie.

Big 27. Janner 1863 versiegelt ju überreichen.

Diese Trafit hat ben Bedarf des Tabakmaterials beim Stanislauer Großtrafifanten und die Stempelmarten bei der f. f. Camm. lungefaffe in Stanislau ju beziehen.

Der Beitehr betrug im B. Jahre 1861 an Sabat ben Geldwerth pr. 11925 fl. 88 fr. und an Stempelmarten 9474 fl. 61 fr. öfterr. Währ.

Die naberen Bedingniffe tonnen bei ber f. f. Finang : Begirte. Diretzion in Stanislau eingefehen merden.

Bon ber f. f. Finang. Begirte. Diretzion. Stanislau, am 28. Dezember 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 13147. Do obsadzenia małej trafiki tytoniu w Stanisławowie na placu przed domem zajezdnym Saxa, z którą obowiązek sprzedaży marków stemplowych od 5 zł. nadół połączony jest, rozpisuje się licytacya.

Offerty w wadyum pr. 100 zł. zaopatrzone mają być podane do c. k skarbowej dyrekcyi obwodowej w Stanisławowie, włącznie

do 27. stycznia 1863.

(57)

Ta trafika ma pobierać potrzebny jej materyał tytoniu u wielkiego trafikanta w Stanisławowie, a marki stęplowe u c. k. zbiorowej kasy w Stanisławowie.

Obrót wyposił w roku administracyjnym 1861 w tytoniu wartości pienięznej 11925 zł. 88 c. w. a., a w markach stęplowych w wartości 8474 zł. 61 c. w. a.

Bliższe warunki można powziąść w Stanisławowskiej c. k. ob-

wodowej dyrekcyi skarbowej.

Od c. k. dyrekcyi skarbowej obwodowej. Stanisławów, dnia 28. grudnia 1862.

Edykt.

Nr. 16298. C. k sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem uwiadamia z pobytu niewiadomego Emiliana Chlebowickiego, iż przeciw niemu na podstawie wekslu z daty Stanisławów 15. stycznia 1861 na rzecz Hinde Goldschlag uchwałą z dnia 25. czerwca 1862 licz. 8366 nakaz płatniczy wydanym został.

Ustanawiajac temuż Emilianowi Chlebowickiemu kuratora w osobie adwokata Maciejowskiego z substytucyą adwokata Skwarczyńskiego kuratorem, wyż nadmieniony nakaz płatniczy kuratorowi

dorecza się.

Stanisławów, dnia 24. grudnia 1862.

#### (61)Konkurs-Ausschreibung.

Mro. 1209. Beim Lemberger f. f. Landesgerichte ift eine ibstemifirte Amtedienerstelle mit dem fpftemmäßigen Sahresgehalte von 315 fl. oft. W. erledigt; doch wird im Falle da platgreifender Auf. fleigung in die hohere Gehaltestufe nur eine Umtebienerstelle mit bem Jahresgehalte von 262 fl. 50 fr. oft. 2B. und ber Aufsteigung in bie bobere inftemmäßige Behalteftufe befett merben.

Bemerber um diese Stelle haben ihre nach ben, in ben SS. 16, 19 & 22 des a. h. Patente vom 3. Mai 1853 Rto. 81 des R. G. B. enthaltenen Bestimmungen verfaßten und belegten Befuche binnen 4 Wochen, gerechnet von ber britten Ginschaltung in die Wiener Zeitung, beim Profibium bes Lemberger f. t. Landesgerichtes einzubringen.

llebrigens haben tisponible I. f. Diener, die fich um diefen Boften bewerben follten, nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von meldem Zeitpunkte angefangen, fie in ben Stand ber Berfügbarfeit verseht worden find, und endlich bei welcher Raffa le ihre Dieponiblitategenuße beziehen.

Bom Brafibium bee f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 26. Dezember 1862.

(60) Konfurs = Musschreibung.

Mro. 1173. Beim Lemberger f. f. Landesgerichte ift eine fuftemisirte Gerichte - Abjunftenfielle mit bem fystemmäßigen Sahresgehalte bon 735 fl. oft. 23. erlediget; boch wird im Falle ba platgreifender Auffteigung in eine hobere Behaltsftufe, nur eine Gerichts-Abjuniten. Relle mit bem Sahreegehalte von 525 ft. oft. 2B. und ber Auffteigung in die höhere fuftemmäßige Behalteftufe befett werden.

Bewetber um biese Stelle haben ihre nach den in ben SS. 16, 19 und 22 bes a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Nro. 81 bes R. G. P. enthaltenen Bestimmungen verfaßten und belegten Gesuche bilnen 4 Mochen, gerichnet von ber dritten Ginschaltung biefes Auftufes in die Wiener Beitung, beim Profidium des f. t. Lemberger

gantesgerichtes einzubringen.

lebrigens haben tieponible I. f. Beamte, die fich um biefen Bofen beweiben follten, nad zuweisen, in welcher Gigenschaft, mit welchen Bezugen und von welchem Beitpuntte angefangen, fie in ben Stand der Berfügbarteit verfett worden find, endlich bei welcher Raffa fie ihre Dieponiblitategenuße beziehen.

Bom Prafidium bes f. f. Lanbesgerichtes. Lemberg, am 25. Dezember 1862.

Nr. 9991. C. k. sąd obwodowy Samborski do powszechnej

podaje wiadomości, iz dozwolona przez c. k. sąd krajowy Lwowski dnia 30. października 1862 do l. 41303 na zaspokcjenie wierzytelności instytutu kredytowego galicyjskiego z dniem 1. stycznia 1860 ilość 2817 złr. 32 kr. m. k. czyli 2958 złr. 41 kr. w. a. wynoszacej wraz z prowizya 4% od tego samego dnia liczyć się mająca i kosztami administracyi po 1/4% rocznie od pierwotnego kapitału pożyczki co pół roku w kwocie 75 zir, m. k. czyli 78 zir. 75 kr. w. a. należnemi, tudzież z prowizyą zwłoki od pojedyńczych przypadłych rat, łącznie z kosztami administracyi w półrocznych równych kwotach 75 złr. m. k. czyli 78 złr. 75 kr. w. a. od dnia 1. stycznia 1860 zalegających, za każdą pojedyńczą zapadłą ratę od dnia przypadłości aż do dnia uiszczenia po 4% liczyć się mająca, nakoniec kosztów 20 złr. 25 kr. w. a. publiczna sprzedaż czterych części dóbr Kulczyce, Witczyzna, Tarabanowszczyzna i Mohyłowszczyzna zwanych, w obwodzie Samborskim leżących, własność p. Jana Przedrzymirskiego stanowiących, w c. k. sądzie obwodowym w Samborze w trzech terminach, mianowicie dnia 25. lntego 1863, dnia 18. marca 1863 i dnia 22. kwietnia 1863, kazda razą o godzinie 10. przed południem przez licytacyę za złożeniem wadyum 940 złr. m. k., a to wpierwszych dwóch terminach przynajmniej za cenę wywołania 9393 złr. 74/8 kr. m. k., w trzecim terminie zaś niżej ceny wywołania, jednak za taką tylko cenę odbędzie się, któraby na zaspokojenie wierzytelności gal. stan. towarzystwa kredytowego 2958 złr. 41 kr. w. a. z nalezytościami podręcznemi wystarczyła.

Resztę warunków licytacyjnych, wyciąg bypoteczny i wykaz

buchhalteryczny w tutejszej registraturze przejrzeć można.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamiają się obydwie strony, tudzież wierzyciele hypoteczni z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, tych zaś wierzycieli, którym niniejsza uchwała albo wcale nie, albo w należytym czasie doręczonaby nie została, nakoniec tych wierzycieli, którzy po 5. lipca 1862 do tabuli weszli, zawiadamia się przez nioiejszy edykt i przez kuratora w osobie p. rzecznika krajowego Dra. Pawlińskiego z zastępstwem p. rzecznika krajowego Gregorowicza nadanego z tym dodatkiem, ażeby do wyż zmiankowanego kuratora się zgłosili i potrzebne dokumenta temuż wręczyli lub innego zastępcę sobie obrali i tegoż sądowi oznajmili, inaczej bowiem skutki swego opieszalstwa sobie przypiszą.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 20. grudnia 1862.

Mr. 49343. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber ber auf ben Ramen ber Gutsherrschaft Wisniowa, Tarnower Kreises, lautenden 2% Naturallieferungs Dbligazion ddto. 1. Februar 1796 Nr. 9137 über 65 fl. 262/8 rr. KM. aufgeforbert, die obige Obligazion binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen bem Berichte vorzulegen ober ihre Rechte nachzuweisen, mibrigens nach Berlauf des bestimmten Termines die obbezeichnete Obligazion für amortiftrt erflart werden murbe.

Aus bem Rathe tes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 19. November 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 49343. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa wszystkich tych, którzy obligacyę za liwerunki naturaliów ddto. 1. lutego 1796 do l. 9137 na 65 złr. 26<sup>2</sup>/<sub>8</sub> kr. m. k. z procentem po 2% od dnia wystawienia dla Państwa Wiśniowej, obwodu Tarnowskiego, wydaną w rękach mają, aby powyższą obligacyę w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli lub prawa swoje udowodnili, albowiem inaczej po upływie oznaczonego czasu obligacya wyżej opisana za amortyzowaną uznana będzie.

Lwów, dnia 19. listopada 1862.

G d i f t. (48)

Nro. 54639. Bom f. f. Lemberger Landes - als Handelsgerichte wird bem Severin Domaradzki und Klementina Hankiewicz mittelft gegenwärtigen Griftes befannt gemacht, es habe wiber fie beibe Mayer Bardach unterm 17. Dezember 1862 ein Gesuch um Bablungeauflage ber Wechfelfumme pr. 620 fl. oft. 2B. f. Dt. G. angebracht und um richterliche Gilfe gebethen, worüber bie Bahlungeauflage bewilligt murbe.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landes = als Sandelegericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichte-Advofaten Dr. Hofmann mit Gubstitufrung bee Abvotaten Dr. Madejski ale Rurgtor beffellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werben mirb.

Durch biefes Gbift merten bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbit ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen ansbern Cachwalter zu mahlen und biesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmässigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fid, bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beigumeffen haben werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Landes- als Sandelsgerichtes.

Lemberg, am 31. Dezember 1862.

(1)

(68) © b i f t.

Mro. 54579. Dom f. f. Lemberger Landes, als Handelsge, richte wird der Pacze Lewin mittelst gegenwärtigen Gbittes bekannt gemacht, es habe wider sie Moses Tuch sub praes. 17. Dezember 1862 Bahl 54579 ein Gesuch um Zahlungsaustage ber Wechselsumme pr. 352 fl. 95 fr. österr. Währ. f. N. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaussage unterm 24. Dezember 1862 Z. 54579 bewilligt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, so hat das t. f. Landes- als handelegericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten ben hiesigen Landes- und Gerichts-Abvokaten Dr. Rechen mit Substituirung bes hrn. Abvokaten Dr. Pfeisfer als Rustator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien porgeschriebenen Mechselordnung verhandelt werden wird.

Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird. Durch biefes Gbift wird bemnach die Belangte erinnert, zur

rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biesem Landes- ale handelsgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes: ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 24. Dezember 1862.

(62) Sprostowanie. (1)

Nr. 10726. W edykcie ogłoszonym w Nrze. 181, 182 i 184 Gazety Lwowskiej nazwano pozwanych Michała, Aleksandra i Antoniego mylnie Bomkier, zamiast właściwie Roniker.

Przemyśl, dnia 3. gruduia 1862.

## Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

(52)

Kundmachung.

(2)

Rro. 8586. Bom 1. Janner 1863 angefangen und bis auf Weiteres, tritt an Stelle des feit 15. November 1861 eingeführten Bere einstarifes für den direkten Güter-Berkehr zwischen Lemberg und Breslau ein neuer, mit dem Direktorium der Berlin-Stettiner Gisenbahn Gesellschaft, der königl. Direkzion der Oberschlesischen Gisenbahn, der Direkzion der Ruiser Ferdinand-Nordbahn und der galiz. Karl Ludwigs Bahn vereinbarter Berbands Güter Berkehr zwischen den Stazionen Lemberg, Breslau und Stettin unter Zugrundelegung nachstehender Tariffähe ins Leben; und zwar werden bei direkter Beförderung für den Zoll Zentner eingehoben:

|                                           | i i      |                    | 1    |     | -11        |      | Ermäßigten Klaffen |            |      |      |                                |      |     |                                         |      |     | Spezial= |  |  |
|-------------------------------------------|----------|--------------------|------|-----|------------|------|--------------------|------------|------|------|--------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|------|-----|----------|--|--|
| 3mifchen                                  | G        | Normal-Klasse      |      |     | A          |      |                    | В          |      |      | für Getreibe und Sulfenfruchte |      |     | <b>Tarif</b><br>für Garne und<br>Twifte |      |     |          |  |  |
|                                           | Sgr.   P | f.   Mer.          | Sgr. | Pf. | Mfr.       | Sgr. | Pf. 1              | Mfr.       | Sar. | Pf.  | Mfr.                           | Sgr. | Pf. | Mfr.                                    | Sgr. | Pf. | Mfr.     |  |  |
| Lemberg u. Stettin.<br>Lemberg u. Breslau | 71 27    | 2   415<br>2   415 | 35   | 7   | 131<br>131 | 19   | 9 11               | 109<br>109 | 13   | 10 9 | 106<br>106                     | 13   | 6 9 | 106<br>106                              | 27   | 5   | 131      |  |  |

Die besonderen Rebengebühren werden nach dem für jede der genannten Bahnverwaltungen bestehenden Lokaltarife berechnet. Der auf diesen Berbands - Güter - Berkehr Bezug nehmende Tarif sammt Reglement ift bei dem Stazions-Borstande in Lemberg fäuslich zu haben.

Wien, am 15. Dezember 1862.

K. f. priv. galiz. Karl Ludwig-Bahn.

### Obwieszczenie.

Nr. 8586. Z dniem 1. stycznia 1863 r. zaprowadza się w miejsce taryfy związkowej, istniejącej od dnia 15. listopada 1861 dla bezpośredniego przewozu towarów między Lwowem a Wrocławiem, nowy bezpośredni ruch towarowy ułożony między Dyrekcył towarzystwa kolei żeloznej Berlińsko - Szczecińskiej, król. dyrekcya kolei Górno-szląskiej, dyrekcyą kolei północnej cesarza Ferdynandz i koleją galicyjską Karola-Ludwika, na podstawie następującej taryfy, mianowicie pobierać się będzie od cetnara cłowego przy bezpośrednim przewozie:

|                                           | Przesyłki<br>spieszne |     |            | Klasa<br>normalna |     |            |      | Klasy zniżone |            |      |      |            |                                           |     |            |                                                 |     | Taryfa |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|-------------------|-----|------------|------|---------------|------------|------|------|------------|-------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| Między                                    |                       |     |            |                   |     |            | A    |               |            | В    |      |            | C<br>dla zboża i owo-<br>ców strączkowych |     |            | specyalna<br>dla przędzy i ba-<br>wełny (twist) |     |        |  |  |
|                                           | Sgr.                  | Pf. | cent.      | Sgr.              | Pf. | cent.      | Sgr. | Pf.           | cent.      | Sgr. | Pf.  | cent.      | Sgr                                       | Pf. | cent.      | Srg.                                            | Pf. | cent.  |  |  |
| Lwowem i Szczecinem<br>Lwowem iWrocławiem |                       | 2 2 | 415<br>415 | 35<br>13          | 7   | 131<br>131 | 19   | 9             | 109<br>109 | 13   | 10 9 | 106<br>106 | 13                                        | 6 9 | 106<br>106 | 27                                              | 5   | 131    |  |  |

Osobne należytości uboczne obrachują się dla każdej z wymienionych kolei według taryf lokalnych.

Taryfa wraz z regulaminem, odnosząca się do tego bezpośredniego transportu towarów, jest do nabycia u zawiadowcy stacy we Lwowie.

THE STREET

Wiedeń, dnia 15. grudnia 1862.

Ces. kr. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika.

## Winter - Saison

## Bad Homburg vor der Höhe.

Die Winter = Saison von Homburg bietet den Fremden alle An= nehmlichkeiten und Zerstreuungen größerer Städte.

Das großartige Conversationshaus, welches das ganze Jahr hindurch geöffnet bleibt, enthält prachtvoll decorirte Räume, einen grossen Balls und Concertsaal, einen Speise Salon, Kaffees und Rauchsymmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversations und Spiels Sale. Das große Lesecabinet ist dem Publikum unentgeltlich geöffnet, und enthält die bedeutendsten deutschen, französischen, englischen, italienischen, russischen, polnischen und holländischen politischen und belletrissischen Journale. Die Restauration ist dem rühmlichst bekannten Hause Chevet aus Paris anvertraut.

Seben Abend lagt fich die beliebte Rurfapelle von Garbe und Roch in bem großen Ballfaale horen.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln wie in bet Sommer Gaison fortwährend mit einander ab; eine ausgezeichnett französische Baudeville-Gesellschaft ist engagirt, welche wöchentlich zweit bis breimal Borftellungen gibt.

Große Jagben in weitem Umfreise enthalten sowohl hochwill als alle andere Wildgattungen.

Bab homburg besindet sich durch die Vollendung des rheinischet und bairisch-österreichischen Eisenbahnnehes im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Brüsel und Ansterdam in 12 Stunden vermittelst directer Eisenbahn nad Homburg. Vierzehn Züge gehen täglich zwischen Frankfurt und Homburg hin und her, — der letzte um 11 Uhr — und beförzern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben badurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abendunterhaltungen Franksurts zu besuchen. (1799—12)